# Posener Intelligenz Blatt.

# Sonnabende, ben 19. Man 1821.

Angekommene Frembe vom 14. Man 1821.

herr Kaufmann Nathoff aus Frankfurth a. d. D., I. in Nro. 244 Brede lauerstraße; Hr. Gutsbesißer von Krzyzanowski aus Janowice, Hr. Pachter von Krzyzanowski aus Jabkowo, I. in Nro. 1:6 Breitestraße; Hr. Kaufmann Wilhelm aus Colmar, I. in Nro. 1 St. Martin; Frau Gutsbesißerin Schumann aus Korleb, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße; Herr Prediger Eisen aus Czerzewo, Frau Tonkunstlerin Brink aus Bromberg, I. in Nro. 26 Walischei.

#### Den 15. Man.

Hr. Polizei-Sekretair Waschlager aus Ihorn, Hr. Gutsbesitzer von Seidzlig aus Mechnacz, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Particulier kottich aus Warschau, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Bürger und Stadtrath Haupt aus Frankfurth a. d. D., I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Lipski aus Jaktorowo, I. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Sachorski aus Bardy, Frau Gutsbesitzerin von Sokolnicka aus Piglowice, I. in Nr. 187 Wasserftr. Hr. Gutsbesitzer von Ilowiecki aus Przybislawie, I. in Nro. 100 Walischei.

#### Den 16. Man.

hr. Kaufmann Scheier aus Brieg, Fraulein von Uminska aus Dresben, L. in Mro. 251 Breslauerstraße; hr. Gutsbesitzer von Szolbrzki aus Popowo, Herr Belmann von Polewski aus Maczniki, I. in Mro. 1 St. Martin.

Abgegangen.

Hr. von Lipski nach Jaktorowo, Hr. von Kierski nach Konowo, Frau von Moraszews a nach Zelontkowo, Hr. von Zoltowski nach Konsinowo, Hr. v. Jersze manowski i a i Sczytnik, die Generalin Fischer nach Warschau, Hr. von Swisularski nach Schocken, Hr. von Niegolewski nach Bythyn,

Chiftal = Borlabung

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe ber Ronigl. Preug. funften Artillerie-Bris gabe (Beftpreuß.) welche aus bem Jah= re 1820 etwa Unspruche an die gedachte Raffe ju haben vermeinen, werben biermit aufgefordert, in bem auf ben 12ten Sunn b. J. Bormittage um 9 Uhr vor bent Deputirten Landgerichte-Uffeffor Gu-Temann angefetten Liquidations = Termin in unferm Berichte-Schloffe entweder perfonlich ober burch julaffige Bevollmach= tigte zu erscheinen, ihre Unspruche angumelben und mit ben nothigen Beweismit= teln zu unterfingen; im Falle ihres Musbleibens aber ju gewärtigen, daß fie mit ihren Unfpruchen an die in Rede ftebenbe Raffe pracludirt und blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie fontrabirt haben, werden verwiesen werben.

Dofen ben 15ten Februar 1821.

# Zapozew Edyktalny.

Nieznajomi Wierzyciele Kassy Kró. lewskiey 5. Brygady Artylerii (Zachodnio Prusk.) którzy z roku 1820. pretensye do wspomnióney Kassy rosczą. wzywaią się ninieyszem, aby na wyznaczonym dniu

12. Czerwca r. b.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kulemann terminie likwidacyinym w zamku naszym sądowym osobiście lub przez Pełnomocników staneli pretensye swe podali i takowe potrzebnemi wśparli dowodami, w razie zaś niestawienia się, oczekiwali, iż z pretensyami do w mowie będącey kas. sy maiącemi prekludowani fi tylko do osoby tego z którym kontraktowali odesłanymi zostaną.

Pozaań d. 15. Lutego 1821.

Ronigl, Preuß, Landgericht, Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Onbhaftations = Patent.

Das ursprunglich ben Uhlfangerichen Cheleuten, jest jum nachlag bes Confantin Zupanoti gehorige, auf ber Bor= Radt Schrodfe unter Mro. 43 und 44 be= legene Grundftud, bestehend aus einem in eins verbundenen von Fechwerk erbau= ten Bohngebaube an ber Strafe, 2 Sins tergebauben, Stallung u. f. w. auch bas Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość dawniey do małżonków Ahlfengerów, teraz do pozostałości Konstantego Zupańskiego należąca, na przedmieściu tuteyszym Srodka pod liezbami 43. i 44 sytnowana, z dwóch w ieden dom w rygłówkę stawiany na froncie ulicy po. łożonych, dwóch tylnych budynków

bei befindlichen Garten, gerichtlich auf 1542 Athl. gewürdigt, foll auf ben ansderweitigen Antrag eines Real = Gläubisgers meistbietend verkauft werden.

Rauflustige und Besitzsähige werden hiemit eingeladen, in dem hiezu auf den 30 sten Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Fromholz anderanmten Termin in umserm Instruktions-Zimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß dieses Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zu-Lassen.

Der Licitant muß eine Caution von 100 Rthlr. bem Deputirten erlegen, die abrigen Bedingungen und Tare konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Pojen ben 19. Marg 1821. Kingl, Preußisch. Landgericht. stayni, ogrodu i t. d. składaiąca się, sądownie na 1542 tal. oszacowana, na dalszy wniosek Wierzyciela realnego publicznie więcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Wzywamy przeto ochotę nabycia i zdolność posiadania maiących aby się w terminie do przedaży tey na dzień 30. Cerwca r. b. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Fromholz wyznaczonym. w izbie naszey instrukcyjney stawili, licyta swe podali, 2 naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Licytuiący kaucyą 100 tal. Deputowanemu złożyć winien, a inne warunki kupna i taxę w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Poznań d. 19. Marca 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Bei dem Landgericht zu Posen werden die zum Nachlaß der Gartner Frau Anna Rosina Ahfeld, früher verwittwet gewesene Hentschel, geborne Sendemann, gehörigen Grundstücke, zur bessern Aucheinandersetzung der Erben, dem Antrage derselben gemäß, subhassirt.

Die Licitatione-Termine find :

1) In Abficht bes hiefelbst auf ber Bor-

# Patent Subhastacyiny.

Grunta do pozostałości ogrodowey Anny Rozyny Ahlfeld dawniey owdowiałey Hentschlowey z Seidemannów, należące w zamiarze łatwieyszych działów między Sukcessorami, i na wniosek tychże subhastowane bydz maią. Termin do sprzedaży wyznaczony:

fabt St. Martin unter Dro. 24 belegenen Gartner = Grundftucks von 1760 Muthen, welches mit Gin= schluß des bagu gehörigen Wohnhaufes, Sofraums, Stallgebaubes, Scheunen = Gebäudes und der vorhandenen Perfinengien und Ban = Materialien auf 4937 Rthl. 1 gGr. gerichtlich gewürdigt ift,

auf ben 20. Januar, auf ben 27. Marg, auf ben 9. Juni 1821.

2) Wegen ber im Rammereiborf Winia= ry unter Mro. 67 belegenen brittehalb Morgen Land, beren Werth nach ber Taxe nur 350 Mthl. beträgt,

auf ben 20. Januar 1821, und zwar jedesmal Bormittags um o Uhr, por unferm Deputirten Landgerichterath Brudner in unferm gewöhnlichen Infirut= tione-Bimmer auf bem Schloffe festgefett, auch bas Gubhaftatione-Patent mit einer beglaubten Abschrift ber Taren von bei= ben Befigungen bei und ausgehangt wor=

Mile biejenigen, welche bie erwähnten Grundftude zu befigen fabig und baar gu bezahlen vermogend find, fonnen fich bem= nach in ben festgefetzten Terminen mit ih= rem Gebot melben, und wenn fie meift= bietend bleiben, nach erfolgter Einwillis gung ber Intereffenten auf ben Buschlag rechnen.

Die Taxen find übrigens bei und in ber Registratur mit Muße nachzusehen.

Posen ben 5. Oftober 1820. Koniglich Preuß. Landgericht. Krolewsk. Pruski Sad Ziemianski.

1) Co do gruntu na przedmieściu tuteyszem S. Marcina pod liczbą 24 położonego z 1760 Pr. składaiącego się, a włącznie domu. podworza, stayni, stodoły i mate. ryałów budowlich na 4937 Tal-

1 dgr. sądownie otaxowanego na dzień 20. Stycznia, na dzień 27. Marca, na dzień q. Czerwca 1821;

2) co do roli 25 morgi zawieraiacey, we wsi Kamelarney Winjary polożoney na dzień 20. Stycznia 1821. zrana o godzinie gtey,

przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiepo Brükner w naszey izbie instrukcyiney, i patent subhastacyiny w tey mierze w kopią wierzytelną taxy obydwóch gruntów opatrzony w mieyscu sądowem wywiesić kazaliśmy.

Wszyscy którzy rzeczone grunta nabyć sa zdolni i w stanie ich w goe towiznie opłacenia, wzywaią się ninieyszém, aby się w terminach wyznaczonych stawili ilicyta swe podali. a naywięcey daiący po zezwoleniu interessentów przysądzenia spodziewać się może. Taxy gruntów każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Paźdz. 1820.

Edictal=Citation.

Der hiefige Raufmann Michael Busch= ke hat für die vormalige Haupt-Nutholz= Administration auf Grund des Vergleichs vom 27sten März 1797 auf Höhe von 16000 Athle. Forderung durch den Kom= mercienrath Müller Bürgschaft geleistet, und letzterer diese Summe im Hypothe= ken= Buche des Grundstücks Nro. 370 ber hiesigen Bromberger Straße sub Rub. II. Nro. 9 eintragen lassen.

Der gedachte Bergleich und refp. Cautions=Instrument nebst Sppothefenschein find der Haupt = Nutholz = Udministration verlohren gegangen, und ift deshalb auf Umortisation beffelben angetragen. werden baber alle biejenigen, welche an Diese Documente als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= und fonftige Briefe-In= haber Unspruche zu haben vermeinen vorgelaben, fich binnen 3 Monaten und fpå= teftens in bem auf ben 29. Auguft b. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem De= putirten Land = Gerichte = Rath Brudner in unferm Gerichts = Locale anberaumten Termine zu melben, und ihre etwanigen Unspruche geltend zu machen, widrigen= falls bie gebachte Urfunden amortifirt, und neu ausgefertigt werben follen.

Pofen ben 12. Marg 1821. Ronigl, Preufifches Landgericht.

Zapozwanie Edyktalne.

Kupiec tuteyszy Michał Buschke dla byłey Głowney Administracyć drzewa, z mocy ugody z dnia 27. Marca 1797 kaucyą w kwocie 16,000 Tal. przez Konsyliarza handlowego Müllec wystawił, i ostatni takową Summę w księdze hipoteczney gruntu swego podliczbą 370. przy ulicy Wronieckiey położonego pod Rubryką II. Nro. 9. za-

hypotekować kazał.

Rzeczona ugoda i resp. kaucya wraz z instrumentem hypotecznym administracyi główney drzewa zaginęży, dla tego amortyzacyi ich domaga się. Wszyscy przeto, którzy do rzeczonych dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiedziciele pretonsye mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszem, aby się w ciągu 3 miesięcy, a naypóźniey w terminie

dnia 29. Sierpnia r. b.

z rana o godzinie g. przed deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Brükner w izbie posiedzeń Sądu Naszego stawili, pretensye swe ndowodnili, gdyż w razie przeciwnym rzeczone dokumenta amortyzowane, i na nowo wyexpedyowane zostaną.

Poznań dnia 12. Marca 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal=Citation.

Die von bem verftorbenen Land = Rath Frang v. Argneti über 13,915 Rthlr. un= term 26. Juni 1798 für die Thereffa v. Kofzutska verwittwete v. Zglinicka und Die minorennen Kinder bes Martin von Zglinichti ausgestellte, von ber bormalis gen Gudpreußischen Ragierung gu Dofen, unterm 30. b. M. u. J. ausgefertigte, auf den Gutern Nieprufgewo, Ralwy, Druez und Wugoda Rubr. III. Nr. 9. eingetragene Obligation ift nebft, bem über die Gintragung ausgefertigten by= pothefen=Recognitione=Schein d. d. Pojen den 18. April 1801 angellich verbrannt. Auf Unsuchen bes Frang v. Rowinski bes Chegemahls ber Nepomucena Petronefla, Tochter ber Wittwe v. 3glinicka, werden baber alle biejenigen, welche aus biefer Urfunde als Eigenthumer, Ceffionarien ober fonftige Briefe-Inhaber Unfpruche su haben glauben, hierdurch aufgefordert, binnen 3 Monaten und fpateftene in bem auf ben 21. Juli b. 3. fruh um 9 Abr im gewohnlichen Landgerichte-Locale por bem Land = Gerichtsrath Sebomann anfichenden Prajudizial-Termin ihre Un= fpruche anzumelben und nachzuweisen, widrigenfails fie damit durch Erkennfuip pradubirt, ihnen ein ewiges Stillschweis gen auferlegt, und mit Amortifation ge= bachter Urfunde verfahren werden wird.

Pofen den 20. Mary 1821.

Ronigl. Preug, Landgericht.

#### Citatio Edictalis.

Obligacya hypoteczna przez zmarłego Landratha Ur. Franciszka Krzyckiego na 13,915 Tal. pod dniem 26. Czerwca 1798 wraz z attestem rekognicyinym pod d. 18. Kwietnia 180t na rzecz Ur. Teresy z Koszutskich owdowiałey Zglinickiego zeznana, przez naówczasową południowo Pruską Regencyą w Poznaniu pod dniem 30. ejusdem m. et a. wyexpedyowana, na dobrach Niepruszewie, Kalwy, Otuszu i Wygodzie, Rubr. III. Nro. 9. zahypothekowana, podług podania, sie spaliła.

Na wniosek małżonka Nepomuceny Patronelli, córki owdowiałey Zglinickiey, wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzyby z tego dokumentu, iako właściciele, Cessyonaryusze, lub innym sposobem iakowe pretensye mieć mniemali, aby się w przeciągu 3 miesięcy a naypoźniey w terminie

praejudycyalnym na

dzień 21. Lipca r. b.
przed południem o godzinie 9. w miescu zwyczaynym posiedzeń Sądownictwa przed Sędzią Ziemiańskim Hebdmann wyznaczonym z swemi pretensyami zgłosili, i takowe udowodnili, w przeciwnym zaś razie z takowemi wyrokiem prekludowanemi zostaną, im wieczne milczenie nakazapem będzie i amortyzacya rzeczonego Dokumentu nastapi.

Poznań dnia 20. Marca 1821.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das zur Anton von Korntowskischen Concursmaffe zugehörige Gut Chwaltowo und Vorwerk Czartki foll anderweitig auf 3 Johre von Johannis b. J. bis dahin 1824. berpachtet werden, und hierzu ift ein Termin auf den 26. Juni b. 3. bor bem Landgerichts = Rath Hebbmann, Bormittags um 9 Uhr, in unferm Ge= richtsschloffe angefett. Wer bieten will hat, bevor er gur Licitation zugelaffen werben fann, 500 Atlr. als Raution baar ober in Pfandbriefen bem Deputirten zu erlegen. Die Bedingungen konnen in ber Regiftra= tur ju jeder Zeit eingesehen werden.

Pofen ben 12. Marg 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Das ben Anselm von Pomorskischen Erben gebbrige Gut Rosnowo bei Pofen, foll von Johanni b. J. meiftbietend auf ein Sahr verpachtet werden. hierzu steht ein Termin auf ben 27ften Juny b. 3. por bem Landgerichterath Sebbmann frah um 9 Uhr in unserm Gerichts=Lota= le an.

Die Bedingungen konnen in ber Regi=

ftratur eingesehen werden.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Li= citation jugelaffen werden fann, 500 Mtl. als Raution baar bem Deputirten zu er= legen.

Posen ben g. April 1821.

Obwiesczenie.

Wies Chwalkowo i folwark Czartki do massy konkursowey Antoniego Korytowskiego należące, na lat trzyod S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1824 na nowo zadzierzawione bydźmaią. Wtym celu termin na dzień

26. Czerwca r. b. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann przed południem o g. godzinie wyznaczonym został. Kto przypusczonym bydź ma do licytacyi winien wprzod kaucyą 500 tal. w gotowiznie lub Pfandbryfach Deputowanemu złożyć. Warunki licytacyi w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 12. Marca 1821.

Król. Prus. Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra Rosnowo pod Poznaniem Sukcessorow niegdy Ur. Anzelma Pomorskiego własne, maią bydź od S. Jana r. b. na rok ieden przez publiczną licytacya wydzierzawione. tym wyznacza się termin na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem Sadu naszego Hebdmann w naszym zamku sadowym.

Warunki mogą bydź w Registratu.

rze przeyrzane.

Licytuiacy ma przed przypusczeniem go do licytacyi 500 tal. kaucyi w gotowiznie Delegowanemu złozyć.

Poznań d. 9. Kwietnia 1821.

Ronigl. Preug, land Gericht. Krolew. Pruski Sad Ziemianski.

Borlabung.

Rachbem über ben Rachlaf bes ber= . ftorbenen Probftes und Profeffore Boy Antofzewicz am beutigen Tage auf Un= trag eines Glaubigers Concurs eroffnet worden ift, fo werden alle biejenigen, welche an ben Nachlaß bes Gemein= Schuldners Anspruche zu haben vermeinen gu beren Liquidation und Berififation ber Forderung auf ben 29. Auguft c. Bornittage um 9 Uhe vor bem Landge= richte-Rath Fromholz in unfernt Gerichte= fchloffe angefesten Termin perfonlich ober burch gesetlich julafige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juffig , Commiffarien hoper, Weißleder und v. Lufafzewicz borgeschlagen werben, zu erscheinen, uu= ter ber Warnung vorgelaben, bag im Kall ihres Nichterscheinens, fie mit ihren Forderungen an die Maffe pracludirt und ihnen deshalb gegen die übrigen Eredi= toren ein emiges Stillschweigen aufer= Jegt werden foll.

Pofen den 26. Februar 1821. Konigl, Preuß, Landgericht.

### Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiątkiem zmarłego Proboscza i Professora Boy Antoszewicza na wniosek kredytora na dniu dzisieyszym konkurs otworzonym został, przeto tych wszystkich, którzy do pozostałości dłużnika tego mieć moga pretensye, do likwidowania i sprawdzenia tychże termin na

dzień 29. Sierpnia r. b.
przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholtz przed południem o godzinie 9tey w naszym Zamku Sądowym wyznaczony, na który ażeby osobiście lub przez pełnomocników prawnie upoważnionych (na których Kom. Spr. Hoyer, Weisleder, Łukaszewicza proponujemy) stawili się pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż w razie nie stawienia się, z swemi do massy pretensyami prekludowani, i względem innym kredytorów, wieczne milczenie im nakazanem zostanie.

Poznań dnia 26. Lutego 1821.

Król, Pruski Sąd Ziemiański,

# Beilage zu Nr. 40. des Posener Intelligenz-Blati

#### Befanntmachung.

Das im Schrobaer Kreise Posener Megierungs-Departements belegene Sut Siesklerk soll von Johannis d. J. dis dahin 1824 auf drei Jahre anderweit verpachtet werden. Der Termin hiezu sieht auf den 27 sten Juny d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Fromholz in unserm Partheieuzimmer an, wozu wir Pachtlustige einlaben. Jeder Licitant muß dem Deputirten eine Caution von 300 Athl. erlegen. Die übrigen Bedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen wers den.

Pofen ben 3ten April 1821. Ronigl. Preuß. Land gericht.

#### Bekanntmachung.

Auf den Antrag des Königlichen Majors und Commandeurs des Landwehrbataillons 33sten Infanterie-Regiments (1.
Reserve) Herrn von Reichenbach, werden
alle diejenigen, welche an die Kasse des
gedachten Bataillons für Lieferungen oder
auf sonst eine Art ans dem Zeitraume
vom 1. Januar dis ultimo December
1820 Ansprüche haben, hierdurch vorgeladen, sich in dem auf den 18ten Juny d. I. vor dem Landgerichts-Assessing
hartmann in unserm Audienzsaale
anstehenden Termin personlich oder durch

Obwiesczenie.

Debra Siekierki w Powiecie Srodzkim Departamencie Regencyi Poznańskiey położone od S. Jana r. b. do S. Jana 1824. r. na trzy lata w dalszą dzierzawę pusczone bydź maia, tym końcem termin na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o/godzinie otey przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu naszego Fromholz w izbie posiedzeń Sądu naszego wyznaczony został, na który ochotę dzierzawienia maiących wzywamy. Licytuiacy kaucya 300 tal Deputowanemu złożyć winien, inne zaś warunki każdego czasu w Registraturze, naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 3. Kwietnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Na wniosek Królewskiego Majora i Kommendanta batalionu obrony kraiowey 33. Pułku piechoty (1go odwodowego) W. de Reichenbach, wzywamy ninieyszem, wszystkich tych, którzy do kassy rzeczonego batalionu, iakie protensye za liwerunki lub z innego powodu z czasu od 1go Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1820. roku mieć sadza; aby sie na terminie dnia 18. Czerwca r. b. o godzinie 8. zrana w izbie naszey Audyencyonalney przed Delegowanym Hartmann Assessorem Sadu Ziemiańskiego, osobiście, lub przez Pełnomocników stawili, preBevollmächtigte zu geftellen, die Forderung anzugeben und zu bescheinigen; wi= brigenfalls fie mit ihren Unspruchen an die erwähnte Kaffe prakluvirt und nur an Diejenigen werden verwiesen werden, mit benen fie fontrabirt haben.

Meferit den 25. Januar 1821. Roniglich Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

tensye swoie podali, i dowodami wsparli; gdyż w razie przeciwnym, z pretensyami swemi do wzmiankowaney kassy 'mianemi prekludowani, i li tylko do tych odesłanemi będą, z któremi kontrakty zawierali.

Miedzyrzecz d. 25. Stycznia 1821.

Befanntmachung. Auf den Antrag des Vormundes ber von dem am 7. Novbr. 1812 zu Rawicz verstorbenen Obrift Frang v. Garczynski gewesenen Eigenthumer bes im Rrobner Kreife belegenen Guts Safarabowo cum pertinentiis, und ber im Konigreiche Polen in der Woiewodschaft Kalisch bele= genen Guter Rosmowo, Plewnia, Chabet, bes Untheils Murawing und Przebien, nachgelaffenen minorennen Rinder, und beffen bereits volljahrigen Gohnen als Benefizial=Erben, ift über ben Rach= laß bes gedachten Dbrift Frang v. Gar= cannofi ber erbschaftliche Liquidationes= Prozeff eröffiet worden. Es werden bemnach alle diejenigen, welche an die= fem Nachlaß irgend welche Unspruche ober Forderungen zu haben bermeinen, hier= durch vorgeladen, in dem auf den 4ten Auguft 1821 por bem Deputirten Grn. Landgerichts Affeffor v. Gizycki anberaum: ten Termine, entweder perfonlich ober burch gesezlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Unspruche an die= fen Nachlaß gehörig anzumelben und des ren Richtigkeit nachzuweisen, wibrigen= falls bie ausbleibenben Glaubiger aller

#### Obwiesczenie.

Stosownie do wniosku opiekona matoletnich dzieci pozostałych po niegdy w dniu 7. L stopada 1812 roku w Rawiczu zmarłym Półkowniku Ur. Franciszku Garczyńskim, byłym dziedzicu dóbr Szkaradowa w Powiecie Krobskim z przyległościami i dobr Kosmowa, Plewnie, Szadka, część Marowiny i Przedzenia w Królestwie Polskiem w Woiewodztwie Kaliskiem położonych, i iego iuż doletnich synów, iako sokcessorów beneficyalnych pozostałości wspomnionego Półkownika Ur. Franciszka Garczyńskiego process likwidacyiny sukcessyiny otworzony został. Zapozywaia się wiec ninieyszem wszyscy wierzyciele, którzy do rzeczoney pozostałości iakiekolwiek pretensye mieć mniemaią, aby się na terminie przed deputowanym Assesso. rem Sadu Ziemiańskiego Ur. Gizyckim

na dzień 4go Sierpnia r. b. oznaczonym, osobiście lub też przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili, i pretensye swe do tey pozostałości należycie podali, i dowody dla ugruntowania swych pretensyi złożyli, w przeciwnym zaś razie kredytorowie niestawaiący niezawodnie się spodziewać maią, iż za utracaiących wszelkie swe służyć im mogathrer efwanigen Vorrechte far verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an badjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glanbiger von biefer Nachlagmaffe noch übrig bleiben mochte, Denjenigen, verwiesen werben follen. welche durch zu weite Entfernung ober andere legale Chehaften verhindert werben, felbft gu erscheinen, werben die hie= figen Juftig-Commiffarien und Abvokaten Raulfuß, Gidiftabt, Fiebler, Mittelftabt und Stort in Borfchlag gebracht, an be= ren einen fie fich wenden und benfelben mit Information und Bollmacht verfeben fonnen. Bugleich wird unter ber obigen Aufforderung und Berwarnung ber feinem Aufenthalte und Wohnorte nach unbefannte Realglaubiger Roch Ruffowsfi, für welchen aus bem Supothefenscheine pom 16. Nov. 1812 ein Capital von 7625 Al. poln. auf ben Gutern Szabet und Przebzen ein etragen ift, ober beffen un= befannte Erben, ad terminum liquidationis hiermit edictaliter vorgelaben.

Fraustadt den 1. Marg 1821. Konigl. Preuß. Landgericht.

Chictal= Citation.

Auf den Antrag der Gläubiger ist über die 3730 Athle. betragenden Kaufgelder für das dem Georg Man gehörig gewesene, zu Orlowce im Birnbaumer Kreise unter No. 6. gelegene, und vom Bernhard Kullaf aus Swirle in dffentlicher Subshasiation erfauste Haulander-Grundstück durch die Verfügung vom heutigen Tage der Liquidations-Prozes erdsfinet worden.

prziensyami swemi tylko do tego co pozaspokoleniu zgłoszaiących się wierzycieli z massy iescze pozostanie, odesłani zostaną. Tym którzy dla odległości lub dla inney prawney przyczyny osobiście stawić się nie mogą, Kommissarze Sprawiedliwości i Adwokaci Sądu tuteyszego Kaulfues, Eichstaedt, Fiedler, Mittelstaedt i Stork na pełnomocników przedstawiaią się, z których iednego sobie obrać i takowego w należytą informacyą i Plenipotencyą opatrzyć mogą.

Zarazem zapozywa się edietaliter pod powyżey oznaczonem wezwaniem i zastrzeżeniem Ur. Roch Ruszkowski, iako, co do iego zamieszkania niewiadomy kredytor realny (dla którego według hypoteki z dnia 16. Listopada 1812. roku kapitał 7625 Złł, pol. na dobrach Szadku i Przedzeniu iest zaintahulowany) i iego sukcessorowie niewiadomi, aby na terminie likwida-

cyinym stawili się.

Wechowa dnia 1. Marca 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Wierzycieli, nad summą kupna 3730 Talarów wynoszącą, za gospodarstwo w wsi Orłowcu w Powiecie Międzychodzkim pod Nr. 6. położone, niegdy do Woyciecha May należące, przez Bernharda Kullaka w Subhastacyj publiczney okupione, process likwidacyjny otworzonym został

Wa merben baber alle blejenigen, welche an biefe Raufgelber Unipruche ju haben vermeinen, aufgefordert, fich binnen 3 Monaten, und fpatfiens in bem auf ben 20. Juliue b. J., Bormittage um 10 Uhr, vor bem Landgerichtsrath Hellmuth an gemohnlicher Gerichtoffelle anberaum= ten peremtorischen Termine entweder perfonlich oder durch einen gofeiglich gulafigen Bevollmachtigten, wogn ihnen die Suflig = Commiffarien Jacoby und Wronsfi. in Borfchlag gebracht werden, gu geftel= ten, ihre Unforderung anzugeben, foldbe nachzuweisen, und zu diesem Bebuf fammt= tiche hinter fich habende Schriften und Do= fumente mit gur Stelle gu bringen. Die Ausbleibenden haben zu gewärtigen, daß fie mit ihren Unspruchen an bas Grund= fluck werden plafludirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werben foll.

Meserit, den 15. Februar 1821.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Berpachtung.

Sammtliche zum Joseph von Nabolinskischen Nachlaß gehörige, theils im hiezfigen, theils im Pleschner Areise belegenen Güter, als:

- 1) Borzenciczchi,
- 2) Golonzfi,
- 3) Unislaw und Sasnia,
  - .4) Bulatow und Raczagorka,
  - 5) Wielowies,

Zapozywaią się przeto wszyscy, kórzy do summy teyże pretensye iakie mieć mniemają, aby się w ciągu trzech miesięcy a naypóźniey w terminie zawitym

dnia 20. Lipca r. b. z rana o godzinie iotey przed deputo-wanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Hellmuth w Sadzie naszym wyznaczonym osobiście, lab przez dostatecznych Pełnomocników, na co im się z tuteyszych Kommissarzy Sprawie. dňiwości UUr. Jakoby i Wroński proponuia, stawili, pretensve swe likwidowali, rzetelpość ich udowodnili, i tym końcem dokumenta i skrypta w reku posiadane na terminie złożyli. Niestawaiący zaś wietzyciele spodzie wać się mogą, iż z pretensyami swemi do rzeczonego gruntu prekludowanemi beda, i im w tym względzie przeciwko kupuiącym i wierzycielom, między których summa kupna podzielona zostanie, wieczne milczenie nakazanem bedzie.

w Międzyrzeczu d. 15. Lutego 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Do Zadzierzawienia.

Wszelkie dobra do pozostałości niegdy W. Józefa Radolińskiego należące, częścią w tuteyszym, częścią w Pleszewskim powiecie położone, a mianowicie:

- 1) Borzeciczki
- 2) Gołazki
- 3) Unisław i Suśnia
- 4) Bulakow i Kaczagorka
- 5) Wielowies

werben mit Termino Johannis b. 3. pachtlos und sollen auf ein Jahr von Jozhannis 1821 bis dahin 1822 unter den im Cleitations-Termine bekannt zu maschenden Pachtbedingungen an den Meistsbietenden öffentlich verpachtet werden.

Mir haben hierzu einen Licitat'ons-Zermin vor dem Deputirten Landgerichts-Rathr Baranowski auf den 23 sien Juny b. J. anberaumt, und laben kautionsund zahlungskähige Pachtlustige ein, in diesem Termine Bormittags um 8 Uhr sich auf dem Landgerichte einzusinden und den Zuschlag an den Meistbietenden zu gewärtigen, wogegen auf spätere Gebote keine Rücksicht mehr genommen werden wird.

Krotofaun ben 26. April 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

#### Berpachtung.

Die zum Nachlaß bes Eustachius von Grabsti gehörige im Rrotoschiner Kreise belegene Guter Wieczyn nebst Zubehör, sollen von Johannis d. J. an, auf drei nacheinander folgende Jahre ohne Unschlag in Pausch und Bogen meistbietend verpachtet werden. Wir haben hierzu vor dem Deputirten Landgerichtsrath v. Kurzewöfi einen Termin auf den 25 sien Juni d. J. anberaumt und laden hierz mit kautions und zahlungsfähige Pachtstustige ein, sich in diesem Termine Borz

na S. Jan r. b. z dzierzawy wychodzące, na rok ieden, to iest od S. Jana 1821. aż do tego czasu 1822. pod warunkami w Terminie licytacyjnym ogłosić mianemi, naywięcey daiącemu publicznie wydzierzawione bydźmaią.

Wyznaczywszy w tym celu Termin licytacyiny przed Deputowanym W. Sędzią v. Baranowskim na dzień 23. Czerwca c. zapozywamy ninieyszem wszystkich wszystkich chęć dzierzawienia oraz zdolność złożenia kaucyi maiących, i zapłacenia w stanie będących, aby się w Terminie tym o godzinie 8. z ranz w Sądzie tuteyszym stawili i przybicia na rzecz naywięceydaiącego oczekiwali, na późnieysze zaś podania żaden wzgląd miany nie hędzie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Zadzierzawienie.

Dobra Wieczyn z przyległościami do pozostałości niegdy Eustachiego Grabskiego należące, w obwodzie Krotoszyńskim położone, od S. Jana r. b. na trzy następuiące lata bez anszlagu ryczałtem naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone bydź maią. Wyznaczywszy przeto końcem wydzierzawienia tego Termin na dzień 25. Gzerwca 2821. przed Deputowanym Sędzią W. Kurcewskim, wzywamy ninieyszem wszystkich chęć dzierzawienia oraz zdolność złożenia Kaucyi maiących i zapłące-

mittage um 9 Uhr auf bem Landgerichte einzufinden. Der Zuschlag wird an ben Meist= und Bestbietenden nach vorheriger Genehmigung der obervormundschaftlischen Behörde erfolgen.

Rrotofchin ben 19. April 1821. Ronigl. Preu f. Land gericht.

nia w stanie będących, aby się w terminie o godzinie 9. z rana w Sądzie tuteyszym stawili i przyderzenia na rzecz naywięcey i naylepiey daiącego, za poprzednim zezwoleniem władzy nadopiekuńczey oczekiwali.

Krotoszyn dnia 19. Kwietn. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Zum bisentlichen freiwilligen Perkaufe bes bei Krotoschin belegenen Borwerks Borpahlölust ist auf den Antrag des Bessiers Abraham Goldstein vor dem Depustirten Landgerichtsrath Kaulfuß ein Termin auf den 28. August d. J. Bormittags um 9 Uhr im hiesigen Landgesrichtshause anderaumt worden, wozu wir besitzund zahlungsfähige Kaussusstige einsladen.

Rrotofchin ben 16. April 1821. Ronigl, Preußifche Blandgericht.

Patent Subhastacyiny.

Końcem publiczney dobrowolney przedaży posiadłości pod Krotoszynem położony Vorpahlslust zwaney, na wniosek posiedziciela Abrahama Goldstein, Termin przed Deputowanym Ur. Sędzią Kaulfuss na dzień 28. Sierpnia o godzinie 9. z rana w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczonym został, do którego zdolność posiadania i zapłacenia maiących ninieyszem zapozywamy.

Krotoszyn dnia 16. Kwietn. 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Vorlabung.

Die etwanigen unbekannten Kaffen-Gläubiger bes zten Bataillons ersten Possener Landwehr-Regiments Nro. 19, welsche für die Zeit vom 1. Januar 1819 bis letzten December 1820 Anforderungen an gedachte Bataillons-Kasse zu formieren haben sollten, werden hierdurch vorgeladen, ihre diesfällige Ansprüche im Termine den 4ten Juny c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Lenz im hlesigen Partheienzimmer anzumelden und nachzuweis

# Zapozew.

Wszystkich niewiadomych Wierzycieli do kassy 2. batalionu Igo Król. Pruskiego Poznańskiego obrony krajowey infanteryi Pułku Nr. 19. iakieżkolwiek pretensye czasu od 1. Stycznia 1819. r. aż do ostatniego Grudnia 1820 mieć mogących, zapozywamy ninieyszém ażeby w terminie dnia

o godzinie 10. zrana w izbie Sądu naszego dla stron przeznaczoney, przed Deputowanym Sędzią W. Lenz stanę sen, widrigenfalls sie ihrer Ansprüche an die Kasse für verlustig erklart und blos an die Person dessenigen, mit dem sie kontrahirt haben, werden verwiesen wersen.

Rrotofinn ben 22. Januar 1821. Roniglich Preuß. Landgericht.

li, z mieć mogącemi pretensyami się zgłosili i te udowodnili; w przeciwnym zaś razie spodziewać siż mogą, iż zpretensyami swemi do kassy prekludowani i iedynie do osoby tegoż z którym kontraktowali, odesłani zostaną.

Krotoszyn d. 22. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Nachbem über bas Bermogen bes jubischen Raufmanns Mofes Joel Blonde zu Tilebne, wegen Ungulanglichfeit beffelben gur Befriedigung ber Glaubiger am 4ten September b. 3 ber Ronture eroff= net und zugleich ber Offene Urreft ber= hangt worden ift, so wird allen, welche bem Gemeinschuldner gehorenbe Gelber, Effetten und Dofumente befigen, ober welche bemfelben etwas bezahlen ober liefern follen, gierburch augebeutet, an Diemand bas Mindefte verabfolgen zu laffen, vielmehr folches bem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen und die bei ihnen befind= lichen Gelber und Sachen, jeboch mit Bor= behalt ihrer Rechte, in unfer Deposito= rium abzuliefern. Wer diefer Unweisung zuwider handelt, ift ber Maffe auf Die Sohe bes Buruckbehaltenen ober Ber= schwiegenen gleich verantwortlich und au= Berbem feines etwanigen Pfanb= ober an= Dern Rechts verluftig.

Schneibemuhl ben 13. Novbr. 1826. Abnigl. Preufisches Landgericht.

#### Areszt otwarty.

Nad maiatkiem starozakonnego kupos. Mozesza Joela Blonde w Wieleniu dla insufficyencyi onegoż do zaspokoienia wierzycieli, w dniu 4tym miesiaca Września r. b. konkurs otworzony i areszt otwarty zadecydowany został. Zalecamy wiec ninieyszém wszystkim. pieniadze, effekta lub dokumenta wspólnemu dłużnikowi należące posiadaiacym, równie iako i tym, którzy mu cokolwiek płacić lub odstawić maia, aby nikomu nic niewydawali, ale raczey tak pieniądze iako i rzeczy do depozytu podpisanego Sadu z zastrzeżeniem praw swych złożyli, Wbrew zaleceniu ninievszemu postępuiący masie za wartość zataionych lub zatrzymanych rzeczy odpowiedzialnym staie się i prawa zastawne i inne traci.

Pile dnia 13. Listopada 1820.

Królewsko Pruski Sad Zie, miański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Gnesenschen Kreise in der Stadt Gnesen unter Nro. 415 belegene den Marquartsschen Erben zugehörige Brauhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1191 Kthl. 22 gGr. gewürzdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gländiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistösietenden verkauft werden, der Bietungs-Termin ist auf den 9. July vor dem Landgerichtsraft Biedermann Morgens um 9 Uhr allhierangesetzt. Bestigfähigen Käusern wird dieser Termin hierdurch bekannt gemacht.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen und kann die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur

eingesehen werben.

Gnefen ben 29. Mart 1821.

Konigl, Preug, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Browar pod Jurysdykcyą w mieście Gnieznie Powiecie, Gnieznińskim pod Nr. 415 położony, Sukcessorom Markwartom należący wraz z przyległościami, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 1191 tal. 22 dgr. iest ocenionym na żądanie Wierzycieliz powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin licytacyi na dzień g. Lipcar. b. zrana o godzinie g. przed Deputowanym Sędzią naszym Biedermann w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia-

domia się o terminie.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku, iaki przy sporządzeniu taxy zayść był mogł.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może-

Gniezno d. 29. Marca 1821, Król. Pruski Sąd Ziemiański. Borlabung.

Die etwanigen unbekannten Kassen: Elanbiger bes 2ten Bataillons 19ten: Posenschen Landwehr-Regiments, welche aus dem Jahre 18 o Ansorderungen augedachte Bataillons-Kasse zu formiren haben sollten, werden hierdurch vorgelaben, ihre diesfälligen Ansprücke im Terzmine den 4ten Juny d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgezrichtbrath Linz im hiesigen Partheienzimimer anzumelden und nachzuweisen, wisbrigenfalls sie ihrer Ansprücke an die Kasses für verlustig erklärt und blos an die Verson designigen, mit dem sie kontrahirt. haben, werden verwiesen werden.

Krotofinn ben 18: Januar 1821.

Ediftal = Citation.

Auf dem vormals im Bromberger, jest im Jnowraclawer Kreise belegeneu freien adlichen Kittergute Klein-Tupadhy Kro. 294 besindet sich für die Frau Honoratar geb. von Storassewska, verehelicht gewessene von Wolska und nunmehr verehelichte von Guttuh, auf den Grund des untermaten Juni 1797 errichteten und am 12. ejus d. gerichtlich recognoscirten resp. Erbstheilungsrezessen und Kauf-Kontrakts, wesgen des Brautschaßes von 30,000 Kiepoln. oder 5000 Athl. eine Protestation de non amphius intabulando sub Rubr. IKI. Nro. 5. eingetragen, und es ist. darüber: von Seiten: des seemaligen

#### Zapozewa

Wszystkich niewiadomych do kassy II. batanonu 19. Królewsko Pruskiego Poznańskiego obrony krajowey infanteryj pułku jakieżko wiek pretensye z roku 1820. mieć mogacych, zapozywamy ninieyszem ażeby w terminie dnia 4. Czerwca r. b.

o godzinie 10. zrana w izbie Sądu naszego dla stron przeznaczoney, przed Deputowanym Sędzią W. Lenz stanę, 11. z mieć mogącemi pretensyami zgłosił się i te udowodnili, wrazie zaś niestawiema spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi, do kassy piekludowanemi, i iedynie do osoby tegtż, z którym kontraktowali, odesłani zustaną. Krotoszyn d. 18. Stycznia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Zapozew Edyktalny.

Na dobrach szlacheckich male Tu: padły Nro, 294., w Powiecie dawniew Bydgoskim teraz Inowrocławskim położonych, iest na rzecz W. Honoraty z Skoraszewskich byłey zaślubioney Wolskiey, teraz zamężney Guttnowey, z mocy działów i resp. kontraktu kupnapod. dniem. 10. Czerwca 1797. reku: zdziałanego, a w dniu 12 tegoż dnia i roku rekognoskowanego, względem posagui w summie 30.000 Zł! polskich, czyli 5000. Fali proiestacya de non amphus intabulando, pod Rubryka III. Nro. 5tym zaintabulowane; na dowod. czego został przez były tureyszy Sąd handlowy osobny attest rekognicyiny

Hofgerichtes hieselbst unter bem 4. Marg' 1802 ein besonderer Recognitions-Schein ertheilt worden.

Die verchelichte von Guttny bat bereits in die Loschung diefer Post gewilligt; ba jeboch bas baruber ausgefertigte Do= kument angeblich verloren gegangen ift, fo werden hiermit alle diejenigen, welche an die ju lofchende Poft und an bas bar: über ausgestellte Inftrument - Gigen= thume-, Ceffionarien-, Pfand= ober fonflige Unipruche zu machen haben, aufgefordert, folche in bem auf ben 2ten Mu= auft 1821 vor dem Deputirten herrn Qiuscultator Patte anberaumten Termin anzuzeigen, wibrigenfalls fie mit ihren etwanigen Unspruchen praclubirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= leat und mit ber Amortifation bes In= fruments und ber Lofdyung im Supothefen-Buche eingetragenen Poft verfah= ren werden wird.

Bromberg ben 29. Marg 1821. Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Bon dem unterzeichneten Königl. Landsgerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß die, im Großberzogthum Posen und dessen Mesericher Kreise belegene, abliche Herrschaft Pszczewo oder Betsche, bestehend aus den Borwerken Betsche und Keisnerschof, den dazu gehörigen Forsten und Seen und den Zinshebungen Prästationen und Diensten von den Odrfern Schwischocin, Stok, Lowin, Glozewo, Dormowo, Stalun, Kuligowo, Scharzig, Sils

pod dniem 4. Marca 1802. roku udzielony.

Na wymazanie teyże summy iuż W. Guttnowa zezwoliła; gdy wydany w tey mierze dokument, według podania w zagubienie poszedł, więc wzywa się ninieyszem wszystkich tych, którzy do wymazać się maiącey summy i wystawionego w tey mierze Instrumentu prawa własności, zastawu lub inne mieć mniemala, aby takowe swe pretensye w terminie

na dzień 2. Sierpnia 1821., przed Deputowanym Ur. Auskultatorem Patzke, w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczonym podali, albowiem wrazie przeciwnym z swoiemi iakowemi pretensyami prekludowani zostaną, i im nie tylko wieczne w tey mierze milczenie nakazane, ale też z umorzeniem instrumentu i wymazaniem w księdze hypoteczney summy zaintabulowaney postąpione będzie-

Bydgoscz dnia 29- Marca 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański w Miedzyrzeczu czyni ninieyszém wiadomo, iż dobra szlacheckie do maiętności Pszczewskiéy (Betsche) należące w Wielkim Xięstwie Poznańskim, Obwodzie Miedzyrzeckim, położone, składaiące się z folwarków Pszczewa i Reinershoff, do których należą bory, i ieziora, tudzież daniny, czynsze, powinności i robocizny, iakie wsie okupne Szwichodczyn,

no, der Bogtei Zielompst und den Betschen Haulandereien und Mühlen, welche zusammen nach der gerichtlichen Tare auf 93,506 Kthl. abgeschätzt worden, Schuldenhalber auf den Antrag der Königl. Hauptbank zu Berlin als Hauptgläubigerin, an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden soll-

Es werden baber alle biejenigen, welde biefe herrschaft faufen wollen, bierburch eingeladen, in benen bierzu anfte-

ben 22sten August 1821, ben 23sten November 1821,

den 23sten Februar 1822, Bormittags um 10 Uhr, von denen der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtstrath Piesker auf unserm Landgerichtslokale zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung der Gläubiger den Zuschlag zu gewärtigen.

Nebrigens muß die eine Halfte des Kaufgeldes fogleich nach der Adjudikation und die andere Halfte zwei Monate nach der Uebergabe der Güter gezahlt werden und es wird Niemand zu Gebote gelassen, der nicht sofort eine Kaution von 3000 Athl. entweder baar oder in Staatspapieren nach dem Kours deponirt.

Die Taxe, so wie die nahern Kausbes blingungen können täglich in unserer Res gistratur nachgesehen werden.

Meferit ben 21. Februar 1821.

Ronigt, Preug. Landgericht.

Stoki, Łowin, Głozewo, Dormowo, Stałun, Kuligowo, Szarcz, Szilno, woytostwo Zielomyśł, Pszczewskie olędry wraz z młynem czynić i oddawać są ohowiązanemi i które na summę ogólną 93,505 Tal. podług sądowéy taxy są oceniore, maią bydź z przyczyny długów na wniosek Banku Krolewskiego w Berlinie iakogłównego wierzyciela naywięcey daiącemu publicznie przedane.

Wzywamy przeto ninieyszém wszystkich tych, którzy maiętność tę kupić sobie życzą, w Terminach

na dzień 22. Sierpnia r. b. - dzień 23. Listopada r. b.

dzień 23. Lutego 1822. z rana o godzinie 10. z których ostatni iest peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią Ur. Piesker w Sądzie naszym, wyznaczonych stawili
się, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący zazezwoleniem Wierzycieli przybicia spodziewać się może.

Z resztą zapłacenie iednéy połowy summy kupna natychmiast po przysądzeniu, drugiey zaś połowy w dwa miesiące po tradycye dobr nastąpic musi a nikt do licytacyi przypuszczonym nie będzie, kto nie złoży kaucyi 3000 Talarów w gotowiznie, lub w pewnych papierach.

Taxa, iako też dalsze warunki kupna tych dobr codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 21. Lutego 2821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Publicandum.

Die jum Schmidtschen Nachlaffe geho= rigen, in Blefen belegenen Grundftude, bestehend in einem Sause nebft Stall Dr. 75 und 2 fleinen Garten, gufammen 107 Athl. tagirt, follen nach bem Untrage ber Erbintereffenten und gufolge Re= fcripte Gines Ronigl. Landgerichte ju Me= ferit vom Sten April b. 3. öffentlich an ben Meiftbietenben gegen Baare Begab lung in Courant verfauft werden. Sieau ftebet der Termin auf Den 27 ften Stuln d. J. hiefelbft an, zuwelchem Raufluftige und Zahlungefahige eingeladen werden und hat ber Meiftbietende ben 3u= folg nach erfolgter Genehmigung ber Intereffenten und Glaubiger zu gewarti= gen. Die Raufbebingungen werden im Termine bekannt gemacht und Die Taxe fann gu jeber Beit bier eingefeben werben.

Birnbaum ben 4. May 1821. Ronigl. Dreuß. Friedensgericht.

#### Subhaffations Patent.

Das bem hiefigen Leineweber August Witte zugehörige hieselbst auf der Königs-straße unter Aro. 132 belegene Mohnhaus zu welchem ein Neiner Garten und ein Bauplatz gehört, welches zusammen auf 683 Athl. 6 ggr. 6 pf. gerichtlich abgeschätzt worden, soll zusolge Verfügung bes Königl. Landgerichts in Meseritz ad instantiam eines Real-Gläubigers ofsentlich an den Meistbietenden verfauft werden. Wir haben hiezu einen Diestungs-Termin auf den 3ten September c. Vormittags um 9 Uhr hieselbst

#### Obwiesczenie.

Grunta do pozostałości Szmitów z Bledzewa należące, z domu, stayni do Nro. 75. i dwóch małych ogrodów składające się, na 107. Talarów otaxowane, mają bydź na wniosek dziedzicznych Sukcessorów, z zlecenia Król. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z dnia 5. Kwietnia r. b., publicznie więcey ofiarującemu za gotową zaplatę w kurancie sprzedanemi i do czego jest termin

na dzień 27. Lipca r. b., su w mieyscu wyznaczony, na który licytanci w pieniądze uzdamieni się wzywaią, z zapewnieniem, że więcey ofiarujący po naszapionym zatwierdzeniu Interessentow i Wierzycieli przybcia oczekiwać może.

Międzychod d. 4. Maia 1821. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Parent Subhastacyyny.

Należące Płóciennikowi Augustynowi Wilke domostwo, tutay przy ulicy Królewskiey pod Nrem 132 położone, do ktorego należy mały ogrod i plac pusty, co wszystko na 683. Tal. 6. dgr. 6. fen. sądownie ocenione zostało, ma bydź stosownie do rozporządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu ad Instantiam Wierzyciela rednego, publicznie naywiącey darącemu sprzedane. Do tego wyznaczyliśmy termin licytacymy

na dzień 3. Września r. b., o godzinie 9. zrana tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiąim Gerichts-Lokale anberaumt, und laden zu demselben diezenigen Kauflustigen, welsche zur Erwerdung von Immobilien quaslisseit sind, auch daare Zahlung leisten konnen, hierdurch mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende den Zuschlag nach erfolgter Genehmigung des obengedachten Gerichts gewärtigen kann. Die Bedingungen, welche der Licitation zum Grumde gelegt werden sollen, konnen sederzeit, so wie die Tare, in unserer Registratur eingesehen werden.

Mollstein ben T. May 1821. Konigh Prenf. Friedensgericht.

Subhaffationd Patent.

Im Wege ber Execution foll die bem Muller George Pfennig in Proche jugcho= rige Muhlen-Wirthschaft, bestehend aus einer Baffermuble nebft Bohnhaus, Scheune und Stall, zwei Wiefen und 6 Aderftuden, welches zufammen 27 Motgen 76 [R. beträgt und auf 1200 Ritl. geridtlich gefchalt worden, gufolge Muf= trags des Kunigl, hochlobl. Landgerichts gu Frauffadt, bffentlich an ben Meiftbie= tenden fin Termino ben 21. July c. fruh um 9 Uhr in loco zu Proche verfauft werden. Raufluftige und Befitfas hige werden baher geluden, in diefem Ter= min ihr Gebot abzugeben und die Moju= bifation von gedachtem Konigl. Sochlobl. Landgericht zu gemartigen, wobei noch bemerft wird, daß auf fparere Gebote nicht weiter reflektirt werden wird.

Kossen ben 10. Mai 1821. Königl. Preuß. Friedensgericht.

cych, tych którzy do nabycią nieruchomości kwalifikują się, także i gotowe pieniedze wyliczyć mogą ninieyszem ztym nadmieniemiem zapozywamym, że naywięcej dający przybicia
po nastąpionem zatwierdzeniu przez
Sąd wyżey wspomniony spodziewać
sie może.

Warunki służyć maiące do licytacyi za zasadę, iako i taxa przeyrzane być

mogą w Registrarurze naszey.

Wolsztyn d. 1. Maia 1821.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

W drodze Exekucyi ma gospodarstwo młynarskie w Prochach położone młynarzowi George Pfennig należące, z Wodnego młyna, wraz z domem, staynią i stodo , dwoch łak i 6 sztuk roli składaiące się 27 Morg. 76 Pret. kwadratowych obeymuiące na 1200 Tal. sądownie oszacowane, stosownie do polecenia Krol. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie publicznie naywięcey daiąc mu w Terminie 21. Lip ca r. b. z rana o 9. godzinie w wsi Prochach bydž sprzedane. Do kupienia ochotę maiących i posiadać zdolnych, wzywamy ninieyszem, aby w Terminie tym licyta swe podali i Adudikacya od tegoż Król. Sadu Ziemiańskieg oczekiwali, nadmieniając iż na poźnieysze licyta żaden wzgląd miec sie nebedzie.

Kościan dnia 10. Maia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffations = Patent.

Bur freiwilligen Subhaftation bes gum Seiler Johann Samuel Gifermannichen Machlaß gehörigen, in Schmiegel am Martte Mro. 18. Alt und 14 Meu beleges nen neu erbauten maffiven Wohnhaufes, welches auf 1791 Athl. 16 ggr. ben 10. Februar c. gerichtlich abgeschatt worden, ift in Gemagheit Auftrages bes Ronial. Sochlöbl. Landgerichts zu Frauftabt bom 21. Dezember pr. ein Termin auf bein 2 often Juli c. fruh um 9 Uhr in lo. co ju Schmiegel angesetst worden. Raufluftige, Befig= und Zahlungefabige wer= ben baher gelaben in diesem Termine ihre Gebote abzugeben und benachrichtigt, baß ber Meistbietende bie Abjudifation von gedachtem Konigl. Landgericht zu gewar= tigen hat, und daß auf fpatere Gebote feine Rudficht genommen werden wird.

Roften ben 19. Marg 1821.

Ronigl. Dreug. Friedenegericht.

Subhaftations = Patent.

Im Wege der nothwendigen Subhastation ist zum Verk uf des in Ezempin unter Nro. 61 belegenen Wonciech Golezon-Bkischen Hauses, welches unterm 14ten Oktober pr. 750 Fl. poln. gerichtlich abgeschätzt worden, in Gemäßheit Auftrags bes Königl Hochlöblich. Landgerichts zu Fraustadt vom 19. März c., einen Termin auf den 19. July d. I. früh um 9 Uhr in loco zu Ezempin angesetzt Patent Subhastacyiny.

Do dobrowolney Subhastacyi do pozostałości niegdy Powroźnika Jana Samuela Eisermann należącego w Smiglu w Rynku pod starym 18. a nowym 14. Numerem pełożonego nowo wybudowanego domu murowanego, który pod dniem 10. Lutego r. h. na 1791. Tal. 16. dgr. sadowhie oszacowanym został, iest stósownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 21. Grudniar. z. Termin na dzień 20. Lipcar. b. z rana o godzinie q. w Smiglu naznaczonym. Ochotę do kupna maiący zdolni do posiadania i zapłacenia wzywaią się zatem ninieyszém, aby w Terminie tym licyta swe podali i uwiadomiaiac, iż naywięcey daiący, Adiudikacyą od tegoż Król. Sadu Ziemiańskiego oczekiwać ma i iż na późnieysze licyta żaden wzgląd miany nie będzie.

Kościan dvia ro, Marca 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Drogą potrzebney Subhastacyi naznaczonym został do sprzedaży domu Woyciecha Golczyńskiego w Czempiniu pod Nr. 6.1. położonego, który pod dniem 14. Października r. z. na 750 Złt. pol. sądownie oszacowanym został, stósownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 19. Marcar. b. Termin na dzień 19. Lipcar. b. z rana o godzinie 9.

worden. Rauflustige, Zahlunge= und Be= w miescie Czempiniu i wzywamy zak fisfalige werden baber gelaben, in bie= fem Termin ihre Gebote abzugeben, wo= nachst der Meiftbietende die Abjudikation bon gedachtem Königl. Landgericht ju ge= wartigen hat und wird hiebei bemerft, bag auf spatere Gebote feine Ruckficht genommen werden wird.

Roften ben 6ten April 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung. Der bem Fisco zustebenbe Feldzehnte auf ben Relbmarken ber Stadt Strzelno foll zufolge ber Bestimmung bes Ronigli= chen Finang-Minifterit auf Gin Jahr vom 1. Januar Diefes Jahres ab, an ben Meift= bietenden verpachtet werden und bas un= terzeichnete Friedens-Gericht bat im Auftrage ber Koniglichen Regierung bazu ei= nen Licitations=Termin bier in feinem Ge= fchafte-Lofale auf ben 19. Juni b. 3. Vormittags anberaumt. Pachtiuftige bie jedoch fur bas von ihnen abzugebende Ge= bot fofort gesetzliche Sicherheit nachwei= fen muffen, werden bagu hierdurch einge=

Inomraclam ben 29. April 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief.

Der wegen gemeinen, unter erschwe= renden Umftanden verübten Diebstals zur Untersuchung gezogene Anecht Anton Amieciak ift burch bas Ronigl. Friedens= Gericht in Deutsch = Oftromo unterm 22. December 1819 gegen juratorische Caution nach bem Dorfe Wyfocho entlaffen worden. Nachbem jest bas Erfenntnig

tem ochotę kupić maiących do zapłacenia i posiadania zdolnych, aby w Terminie tym swe licyta podali i nay. więcey daiący Adiudikacji od tegoż Król. Sadu Ziemiańskiego oczekiwać ma, nadmieniaiac iž na poźnieysze licyta żaden wzgląd mianym nie będzie.

Kościan dnia 6. Kwietnia 1821. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

Dziesięcina wytyczna miasta Strzelna, do Skarbu naležaca ma bydž, na mocy decyzyi Król. Ministerii Skarbu na ieden rok od 1. Stycznia r. b. rachuiac więcey daiącemu wydzierzawio. na. Sad podpisany z zlecenia Król-Regencyi wyznaczył w tym celu termin licytacyjny tu w mieyscu

na dzień 19. Czerwca r.b.,

przed południem. Ochote dzierzawienia maiący, któ. rzy iednak na kwotę dzierzawną na. tychmiast prawne bespieczeństwo stawić powinni, zechca się w rzeczonym terminie stawić.

Inowracław d. 29. Kwietnia 1821.

Królew. Pruski Sad Pokoiu.

# List gonczy.

Parobek Antoni Kmieciak o kradzież pospolita, pod uciążaiącemi okolicznościami popełaioną, do inkwizycyi po, ciagniony został, przez Król. Sad Pokoiu w Ostrowie za kaucyą przysiężną pod dniem 22. Gudnia 1819. do wsi Wysocka na wolność pusczony. Będac do ogłoszenia wyroku, obecnie

entgegen ben re. Amieciak ergangen und er zur Publikation besselben ad terminum ben 14ten. Marz d. I. vorgelaben worden, hat er neuerdings bei seinem Wirthe, dem Schulzen Franz Grzzda in Wysocka. einen gewaltsamen Diehskahl an Sachen begangen und ist den 8ten Marz d. J. entwicken.

Alle, sewohl Militair=, als Civil-Obrigkeiten, werden daher hiermit ersicht: den, worbenannten Anton Amiccial, wo er sich, nur betreten läßt, sofort dingkest zu machen, und an das unterzeichnete Inquisi-

toriate abliefern zu lassen...

Der Knecht Peton Kmieciak aus Parschem gebürtig, wohnte zuleistein dem Dorsfe Wosselo Abelnauschen Kreises; er ist katholischer Keligion, 20 Jahr alt, 5 Fuß 2 Zoll 2 Strich groß, hat dunkelbraune haare, niedrige Stirn, dunkle Angens Braunen, blane Angen, kurze spike Nase, langlichen Mund, weiße und vollzählige Zähne; rundes Kinn, pockennarbiges Gesticht, ist gesunder Gesichtsfarbe, mittelsmäßiger Gestalt; spricht polnisch und sein besonderes Kennzeichen ist; der krumme Zeigessinger an der rechten Hand.

Außer seinen, aus einem blauen Ueberrock, einer Müge mitt grauen Baranken, blautuchenen Hosen und einer dergleichem Fücke bestellenden Sachen, welche er mitzgenommen, war er bet seiner Entweichung; mit einem ziemlich gutene Bauerpelze, groben weiß leinenem Hozen, einer blauze tuchenen mitaveißen Barankenbebrämten Bauermüße und Bauerstiefeln bekleidet.

Rosmin den 9. Man 1821. Konigli Preuff. Inquisitoriatt.

przeciw niemo zapadłego, na terminichia 14, Marca r. b., przed nast zapozwanym, dopuścił się gwałtowney kradzieży na rzeczach swego gospodarza Sołtysa Franciszka Grzedy w. Wysocku, i zbiegł dnia 8. rzeczonego miesiąca.

Wszelkie zwierzchności woyskowe i cywilne wzywaią się ninieyszem, aby wzmiankowanego Antoniego Kmieciaka, gdzie tylko się spostrzedz da, natychmiast przytrzymały, i podpisanemu. Inwizytoryatowi pod strażą dostate-

czną odstawić zaleciły.

#### Rysopis.

Parobek Antoni Kmieciak rodem z:
Parczewa, mieszkał na ostaku w wsi.
Wysocko. Powiatu. Odolanowskiego,
religii iest katolickiey, lat liczy 20.,
w wzroście ma 5. stóp 2. cale 2. strychy,
włosy ciemnobrunatne, czoło niskie,
brwi ciemne, oczy niebieskie, nos.
krotki kończasty, usta podługawe, zęby białe, i pełnoliczne, podbródek
okrągły, twarz ospowatą, cery iest
zdrowey, postaci średniey, mowi popolsku, znakiem zaś sczególnym iegoiest krzywy wskazujący palec u prawey
ręki.

Oprócz rzeczy swoich iako to: surdua granatowego, czapki z siwym barankiem, spodni sukiennych granatowych i takiegoż brzuszlaka, które z soba zabrał, miał na sobie przy zbieżeniu: kożuch chłopski dosyć dobry, kamzelę płocienną, spodnie z grubego białego płotna, nagłowie wykrawankę z granatowego sukha z białym barankiem, i na nogach bóty chłopskie.

Koźmin d 9 Maia 1821.

Królewske - Pruskii Inkwizytoryat